# Posener Intelligens : Blatt.

#### Sonnabende, den 26. September 1818.

-person mikerited mederente frembe bom 21. September 1818.

Herr. Erbherr v. Eieleckt aus Wierzchaczewo, Fr. Erbfrau v. Koszuda aus Magnuszewicz, Hr. Gutsbesitzer v. Garczynski aus Bialezyn, Hr. Kommissarius Oberfeld aus Lufowa, Hr. Kommissarius Cuter aus Wagrowiec, I. in Nr. 391 auf ber Gerberstraße.

Den 22ffen Geptember.

herr Gutsbesitzer v. Stapowess aus Lopuchowo, Hr. Gutsbesitzer v. Bus bziszewess aus Schrimm, Hr. Gutsbesitzer v. Ralasasty aus Krotoszyn, Hr. Gutsbesitzer v. Grabowski aus Bubsk, Hr. Gutsbesitzer Molinek aus Schocken, Herr Tribunals-Uffessor v. Przyzzinski aus Kalisch, I. in Nro. 384 Gerberstraße; die Herren Gutsbesitzer Miskiewiez und Dunin aus Dzierznicy, I. in Nro. 33 auf ber Walischei.

Den 23ffen Geptember.

Herr Wonnob v. Sieraszewski aus Lubin, Fr. Wonwodin v. Dabska aus Koscieler, L. in Nro. 1 St. Martin; Fr. Consistorial-Rathin: Cassius aus Lissa, I. in Nro. 102 St. Martin, Hr. Gutsbesitzer v. Borzewski aus Mgoscz, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; Hr. Gutebesitzer v. Rembowski aus Sczytnik, I. in Nro. 394 Gerberstraße; Hr. Partikul. v. Iworzewski aus Sczytnik, Hr. Erbherr von Sadowski aus Stupow, Hr. Erbherr v. Swiecisti aus Zernik, I. in Nro. 391 auf ber Gerberstraße.

Abgegangen.

herr Gutsbesither v. Rudnicki; herr Graf v. Awiledi; herr Commissarius Euter; herr Erbherr v. Trapczyniski; herr Erbherr v. Cieledi.

Gubhastation 3 = Patent.

Das allhier sub Nro. 349 ber Altstadt bei ber Malzmuble belegene, ehemals bem Kaufmann Helling und jett zu ber Concurs = Maffe bes Banquiers David Ephraim ju Berlin gehörige Bohnhaus nebft Debongebaute hofraum und Garten, foll auf ben Untrag bes Roniglichen Hoffiscal Leitner als Curator des gedach= ten bei bem Koniglichen Preußischen Kammergericht ju Berlin schwebenden Concurses in bem vor bem Landgerichte= Mffeffor Brufner in unferm Gerichtsfale auf ben tften December a. c. Bormittags um 10 Uhr, auf ben 20ften Janar 1819, Bormittags um 10 Uhr; auf ben 31ften Marz 1.819 Bormittage um 10 Uhr angefetten Terminen, wovon ber lette peremtorisch ift, offentlich gegen baare, in Preuß. Courant ad Depositum bes erwähnten Königlichen Rammergerichts zu erfolgende Erlegung bes Meiffgebots verfauft werden.

Das gebachte Haus besteht ans zwei Etagen, wovon die obere aber zur Halfte im hinter = Theile von Holz in Fachwerk erbaut ist.

Dasselbe ist laut der jetzt gerichtlich erneuerten Taxe auf 7023 Athlir. 1.8 ggr. abgeschätzt worden. Die Taxe und die Rausbedingungen konnen in der Registratur des unterzeichneten Landgerichts, oder auch bei dem hiesigen Justiz-Commissarius Weistleder als Substituts des Ephaimschen Concurs-Curator von den Rauslustigen nachgesehen werden. Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny wraz z przybudowaniami, podworzem i ogrodem, pod liczbą 349 w Starém mieście położony, dawniey do kupca Hellinga, a teraz do massy konkursowey Bankiera Dawida Efraima z Berline należący, na wniosek Królewskiego Fiskała Nadwornego Leitner Kuratora rzeczonego konkursu w Krolewskim Sądzie Kameralnym Berlinskim toczącego sie, publicznie w terminach tym końcem na dzień I. Grudnia r.b. zrana o godzinie rotey i 29. Stycznia 1819 zrana o godzinie 10. oraz w dniu 31. Marca 1819. zrana o godzinie i otev przed Deputowanym Assessorem Brükner wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznym iest, więcey daiącemu za gotową w kurancie Pruskim do Depozytu rzeczonego Królewskiego Sądu Kameralnego nastąpić maiącą zapłatą, przedany bydź ma.

Dom ten przedać się maiący składa się z dwóch piętr, z których dolue całe murowane, górne zaś w polowie w ryglowkę pobudowane iest.

Podług taxy sądownie odnowioney oszacowany iest rzeczony dom z przyległościami na 7023 tal. 18 dgr., którą to taxę, iako też warunki kupna, w Registraturze Sądu naszego, lub u Kommissarza Sprawiedliwości Weissleder iako Substytuta konkursu Efraima, każdy ochotę kupna maiący przeyrzeć może.

per southful of your countries wherever podoug redowers take as

d Die Befferchigen Kanflustigen werden od Ochore kupna malacych a do namine perionlidy ober burch gesexlide aulagige Bevollmachtigte einzufinden, ihre Geboter abzugeben und in gewärtis gen, baf ber Bufchtag an ben Deifibietenden mit vorheriger Ginwilligung ber Claubiger und bas ben in Rebe fie-Genten Koniglichen Kammergerichts zu Berlin erfolgen wirde sent gewani tillogenie gekartes bedere

Schläfflich werden auch diejenigen welche an das zuvorffeigende Grundfind Gis genthums = ober andere Real = Unipriche zu haben glauben biermit aufgefordert, foldje spätestens in bem legten Termine angubringen und zu bescheinigen, widrigenfalls fie bamit werben prachubirt und ihnen bieferhalb ein emiges Stillichmei= gen wird auferlegt werden.

licies which more on the my Tel

Pofen ben 27. August 1818. Paient Subhartzeviny.

eingeladen, fich in dem angesetten Ter- bycia zdolliość posiadających wzywamy ninievszem, aby sie wrzeezonych terminach albo nosobiście, albo przez Pełnomocników prawnie upoważnionych stawili, liejra swe do protokulu podali, arwięcey daiący spodziewać się może, iż za poprzedniczem zezwoleniem Wierzycieli, i rzeczonego Sadu Kameralne. go konkursem ninieyszym dyryguiącego, przyderzenie przysądzonym mu bedzie, william wie man, a sie met

Nakoniec wzywamy ninieyszem wszystkich, ktorzy do przedać się maiacego gruntu prawo własności lub inne iakowe pretensye realne mieć mniemaia, aby się naypóźniey w ostatnim terminie zgłosili, pretensye te pedali i udowodnili, wprzeciwnym albowiem razie z takowemi prekludowanemi zostana, i wieczne milczenie nakazane im będzie.

w Poznaniu dnia 27. Sierpn. 1818. Ronigt Preuß. Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

supplied Real agest with Section was

Bringfield, and but quidathern Com-

Zapozew Edyktalny.

erly 183; w mistie un verein molo-

Sound of ha Zain Like lego is a long leis

Rachbem über bas Berniegen bes bie- Nad maigtkiem Leizera Peilte kusfigen Rauchhandlers Leiger Pelte ber Ron- nierza handluigeego futrami konkurs Burd eroffnet worden; fo laven wir alle otworzony zostal, zapozywamy przebiejenigen, welche an bessen Bermogen to wszystkiek, którzy do majątku ie-Empruche zu haben glaiden, hiermit bar, go pretensye iakowe mieć mniemaia, in bem auf den 13 ten D ftober b. J. aby sie na terminie przed Konsylia-

Bornittags um to the por dem kand: rzem Sądu Naszego Ryll w dniu

Berichterath Roll anberaumten Termine entweder perfonlich, ober burch Special= Bevollmächtigte zu erscheinen, und ihre Forberungen : anzugeben, nachzuweisen, und Claffification ju gewärtigen; wibri= genfalls Diejenigen, welche bies nicht thun, mit ihren etwanigen Forderungen an die Leifer Peltesche Maffe prafludirt, und ihnen gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt wer= ben wird. Solchen Liquidanten, welche nicht perfonlich erscheinen konnen, werben die hiefigen Juftigkommiffarien Weiß= leber, Mittelftadt, Muller und Peterson in Borichlag gebracht, von benen fie ei= nen ober den andern mit Bollmacht und Information verseben tonnen.

Pofen ben 22. Mai 1818.

Ronigl. Preug. Landgericht.

13tego Pazdziernika r. b. z rana o godzinie totev wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocnika specyalnego stawili, pretensye swe dostatecznie podali, takowe udowodnili i klassyfikacyi oczekiwali, w przeciwnym albwwiem razie z pretensyami swemi do massy Leizera Peilre prekiudowani zostana i wieczne im względnie drugich Wierzycieli milczenie nakazane będzie.

Tym Likwidantom, ktorzy osobiście stawać niemogą, proponujemy na Mandataryuszów UUr. Weissleder, Mittelstädt, Müller i Peterson Komissarzów Sprawiedliwości, których dostateczną plenipotencyą i informacyą opatrzyć należy.

w Poznaniu dnia 22. Maia 1818. Królewsk. Pruski Sad Ziemiański.

Subhastations Patent.

Es wird hierdurch befannt gemacht, bağ bas ben Roch Zaczynskifchen Cheleu= ten hiefelbft unter Dro. 283. belegene Grundfluck, nach ber gerichtlichen Tare auf 309 Rthir. 16 ggr. gewurdiget wor= ben, offentlich an ben Meifibietenben ber= fauft werden foll.

Es werden baber alle Diejenigen, mel= che biefes Grundftud ju faufen willens find, hiermit eingelaben, in ben besfalls angefeten Terminen, ben 22ften Gep= tember, ben 23ften Oftober, ben 24ften Robember b. J. Bormittags um g Uhr, padar. be zrapa o godzinien gtey

Wegen Len 27 Shinal ESTS Patent Subhastacyiny.

Podaie sie ninieyszém do publicžney wiadomości, iż grunt pod liczbą 283. w mieście tuteyszem położonyRocha Zarczyńskiego małżonków właściwy, podług sądowey taxy na 309. tal. 16. dgr. oceniony, publicznie więcey daiącemu przedany bydź ma.

Wzywamy przeto wszystkich chęć nabycia gruntu tego maiących, aby się na terminach w tey mierze w dniu 22. Września, wdniu 23. Pazdziernika, wdniu 24. Listo. movon der lette peremtorisch ift, in dem Sinftruftione = Bimmer unfere Gerichte bor bem ernannten Deputato, Landgerichte= Rath Elener zu erscheinen, ihre Gebote au Protofoll zu geben, und zu gewarti= gen, baß Diefes Grundfluck nach vorhergegangener Approbation bem Deiftbietenden adjudicirt werden wird. 4 Huch werden fammtliche unbefannte Realglaubiger biefes Grundftude jur Bahrnehmung ihrer Gerechtsame vorgeladen, fich wateffens in bem obigen Termine gu melben; widrigenfalls fie mit ihren etwani= gen Real - Unfpruchen auf biefes Grundftud werden prafludirt, und ihnen bed= halb ein ewiges Stillschweigen überlegt merden wird vobre in word binointie

Pofen ben 16. Juli 1818.

Koniglich Preup. Landgericht.

wyznaczonych, z których ostatni peremptoryczny, w Izbie Instrukcyjney Sadu naszego przed Deputowanym w tey mierze Konsyliarzem Sadu naszego Elsner stawili, i licyta swe do protokułu podali, a więcey daiący spodziewać sie może, iż mu grunt ten za poprzedniczą approbacyą przysądzony zostanie. Zatém wzywamy wszystkich niewiadomych realnych Wierzycieli gruntu tego, aby się z pretensyami swemi naypóźniey w powyższych terminach zgłosili i praw swych dostrzegali, w przeciwnym albowiem razie z pretensyami swemi do gruntu tego maiacemi prekludowanemi zostaną i wieczne im milczenie nakazane bedzie.

w Poznaniu dnia 16. Lipca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

nen 18.8 September 1818.

Offener Urreft.

mianski

Bei bem hiesigen Koniglichen Landgerichte ist über das Vermögen des hiesigen judischen Kaufmanns Israel Meier Weil, Judenstraße Nr. 365. wegen Unzuläng-lichkeit desselben, zur Befriedigung und Sicherstellung der Gläubiger, seinem Anfrage gemäß, am heutigen Lage der Konfurs eröffnet und der offene Urrest verzbängt worden. Allen denen, welche von dem Gemeinschuldner etwas an Gelbe, Sachen, Effekten oder Briefschaften hinter sich haben, wird dennach hiermit anster sich haben, wird dennach hiermit ans

Areszt otwarty

rulingual depliante de la ruege

Na wniosek tuteyszego kupca starozakonnego Izraela Meiera Weil, przy żydowskiey ulicy pod liczbą 365 mieszkającego dla niewystarczenia majątku jego, i na zabezpieczenie Wierzycieli jego, z strony Król. Sądu Ziemiańskiego w dniu dzisieyszym konkurs otworzony, i Areszt otwarty wydany został. Zaleca się wszystkim, ktorzy pieniądze, rzeczy, effekta lub skrypta wspolnego dłużnika posiadają, aby temaż nic

gebeutet, bemfelben bavon nicht bas Mili= beste zu verabfolgen, vielmehr ber unterzeichneten Gerichte Behorde folthes for= bersamst getreusich anzuzeigen, nud bie Gelber ober Gachen, mit Borbehalt iftrer baran habenben Rechte, in bas gericht= liche Depositorium abzuliefern, unter ber Warnung: bag, wo er bem ungeachtet bein Gemeinschuloner etwas bezahlt ober ausgeantwortet wurde, foldes für nicht geschehen geachter, und jum Beffen ber Maffe anderweit beigetrieben; wenn aber ber Inhaber folder Gelber ober Sachen Dieseiben verschweigen und zuruck halten follte, er noch außerdem affes feines baran habenden Unterpfande mid anbern Rechts für verluftig erflart wer= den foll.

Urfundlich unter Beibrackung bes Ge= richts-Siegels und ber gewöhnlichen Unmiansak terichrift.

Posen ben 18. September 1818. Ronigl, Preugisches Landgericht.

nie wydawali, owszem o tem nasam przod podpisanemu Sadowi donieśli, rzeczy lub pieniądze nietracac prawa do nich im służącego, do Depositusadowego złożyli; w przeciwnym zas razie, gdyby bowiem mimo tego wspólnemu dłużnikowi wypłació htb wydae cokolwiek miel, wypłata takowa za nieważną i nienastapione w wazana i na rzecz massy powtornie sciagniona bydź ma. 1918 1918 paturt

Gdyby zaśposiedziciel takowych pieniędzy lub rzeczy zatrzymać lub zal taié mial, wszelkie zastawne i inne prawa do nich mu służące utraci.

Dla lepszey wiary i wagi przy wy ciśnieniu pieczęci sądowey zaświa-

Tofen t n rbe Juli 1813. w Poznaniu d. 18, Wrześn, 1818. Rentglich Preug Landgericht,

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Na wniesch mayszego Pap Bekanntmachung

Das unterzeichnete Konigt. Landgericht macht hiermit offentlich bekannt, bag ber über bas Bermigen bes biefigen jubischen Handelsmann Bar Gorwitz eroffnete Ronfure mit Einwilligung ber Glaubiger auf gehoben worben, und ber Bar horwis aber fein Bermugen, nun frei bispo-

Pofen ben 7. September 1818. Ronigl. Preug, Land gericht. Defence urrell

Obwiesczenie. Niżey podpisany Królewsko. Pruski Sad Ziemiański podaie ninieyszem. do publiczney wiadomości, iż konkurs nad maiatkiem tuteyszego Staroz. Baer Horwitz za zezwoleniem Wierzycieli zniesionym, i rzeczonemu Baer Horwitz dyspozycya nad maiatkiem przyznaną zostala-

Poznań dnia 7. Września 1818. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Refanntmadung. W A. A. A.

Es werden im bevorstebenden Winter beim Land = und Friedensgericht bicfelbft 40 Klaftern hartes mid 10 Rlaftern wetches gehörig ansgetrochnetes Bronnhofz gebraucht, beffen Lieferung bem Minbestforbernden überlaffen werben foll.

Es ift ein Termin zur Licitation auf ben Totten Detober b. S. vor bem Demitirten Landgefichtsraft Lary anberaunt morben, und wird bem qualifizir= ten Minbestforbernben nach erfolgter ho= hern Approbation der Zuschlag der Liefe= rung unter ben besonders bekannt zu mas chenden Bedingungen geschehen.

cronver sie stawill i swe podania Frauffaht ben 21. August 1818.

xwwnia sio wszysow Koniglich Preuf. Landgericht. beimus, in owe realize builg

prenegate taby takowe navious

howice przeciwnym z takowemi

sister we disboy and mast we was

(diche sine Bellage)

#### Obwiesczenie.

Nadchodzacey zimy potrzeba na opal dla tuteyszego Sądu Ziemiańskiego i Sadu Pokeiu, 40. sažni drzewa twardego, i 10. sażni drzewa miekkiego należycie wysuszonego ktorego dostawienie naymniey żądaiącemu poleconém bydź ma.

Do publiczney licytacyi, wyznaczony iest termin na dzień 15. Pazdziernikar. be przed Deputowanym Sedzią Ziemiańskim Larz, na którym to terminie kwalifikujący się naymniey żądaiący za poprzednia approbacyą wyższew Władzy dostarczenie drzewa pomienionego, pod warunkami, które osobnie oznaymiono nu zostana, przysądzone sobie mieć będzie. O ajbod a soo to ou

Wschowa d. 21. Sierpnia 1818. Krolewsko Pruski Sad Ziemiański.

carres at a care in former

Commence of the property

#### Areles of the right and all the -DANGE OF WIESCZENIE.

DIMUTE SHO Est . 639 bb Jest i let Iż pomiędzy Ur. Stanisławem Grabskim i Ur. Ignacyą z Zerońskich Zeydlicowa, podług kontraktu przedslubnego w dniu 3. Sierpnia r. b. sądownie zawartego, wspólność maiątku i dorobku wyłączoną została, ninieyszém do publicznéw podaie się wiadomości.

w Poznaniu dnia 20. Sierpnia 1818.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

### INSERENDUM.

Die hierselbst unter ber Rummer 2. belegene, bem Tuchmacher Michael Babig zugehörige, und auf 36 Athle. abgeschichte wuste Bauftelle, soll und ter der Bedingung der Bedauung derselben, für Nechnung des Besissers an den Meistbietenden verkauft werden. Der Bietings Termin ist auf den 1 oten Oftober c. Bormite tags um 9 Uhr auf der hiesigen Gestichtestube angesest.

Raufluftige und Besinfabige were ben baber eingelaben, sich alebann einzufinden und ihr Gebot abzugeben.

Jugleich werden biejenigen, wels che an das gedachte Grundflück einen Reals Unspruch haben, aufgefordert, solchen spätestens in dem Termin ans zubringen, widrigenfalls sie damit gegen den neuen Besiker, und in so weit sie das Grundstück betreffen, nicht weiter gehort werden sollen.

lobsens ben 19. August 1818.

Roniglich : Preußisches Fries benegericht. Położony w mieyscu tuteyszém pod Nrem 2. pusty plac do budowli, sukiennikowi Michałowi Babig należący i na 36 Tal. otaxowany, ma bydź pod warunkiem zabudowania onegoż, na rzecz Właściciela więcey daiącemu sprzedanym. Do licytacyi takowey wyznaczony iest termin na dzień 10ty Pazdziernika zrana o godzinie 9. w Izbie Sądu tuteyszego.

Posiadaczy więczdatnych i kupna ochotęmaiących ninieyszém się zaprasza, aby w terminie rzeczonym się stawili i swe podania

uczynika hugast are mo idana

Managara to a samual odays or a

Zarazem wzywaią się wszyscy ci, którzy do gruntu w mowie będącego, iakowe realne maią pretensye, aby takowe naypóźniew w terminie podali; w razie bowiem przeciwnym z takowemi przeciwko nowemu Posiadaczowi i tak dalece, iak one gruntu tego się tyczą, słuchanemi niebedą.

w Łobzenicy d. 19 Sierp. 1818. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

w Formant data 20. Slewnia

### INSERENDUM.

Die hieselbst unter ber Mr. 152. belegene, dem Tuchmacher Gottfried tubnau jugehörige, und auf 40 Athlr. abgeschäfte wuste Baustelle, joll unster der Bedingung der Bebauung berfelben, für Nechnung des Besigers an den Meistbierenden verlauft werden.

Der Bietungs Termin ist auf den voten Oftober c. Bormittage um 9 Uhr auf der hiesigen Gerichtsstube

angefeßt.

Rauflustige und Besigfabige were ben baber eingelaben, sich alebann einzufinden und ihr Bebot abzugeben.

Bugleich werben alle unbefannte Real. Pratendenten hierdurch aufgefordert, ihre Unsprüche spacestene im Termin anzuzeigen, widrigenfalls sie bamit gegen ben neuen Besiger nicht weiter gehort werden sollen.

lobfens ben 19. Mugust 1818.

Koniglich Dreußisches Fries benegericht.

pod'Nicia tos pasty plando halovili, Sakiennikowi Marcinovil Położony w mieyscu tuteyszém pod Nrem 152 pusty plac do budowli, sukiennikowi Gottfriedowi Lubnau należący, na 40 Tal. otakowany, ma bydź pod warunkiem zabudowania onegoż na rzecz Właściciela więcey daiącemu sprzedanym. Do licytacyi takowey wyznaczony iest termin na dzień to ty Pazdziernika zrana o godzinie 9. w izbie Sądu tuteyszego.

Posiadaczy więc zdatnych i do kupna ochotę maiących ninieyszem się zaprasza, aby wterminie rzeczonym się stawili i swe podania uczynili. Zarazem wzywają się wszyscy ci, którzy do gruntu w mowie będącego iakowe realne maią pretensye, aby takowe naypóźniey w terminie podali; wrazie bowiem przeciwnym z takowemi przeciwko nowemu Posiadaczowi, daley słuchanemi niebeda.

w Łobżenicy d. 19. Sierp. 1818. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

### INSERENDUM.

Die biefelbft unter ber Rummer 14. belegene, bem Tuchmacher Friedrich

Położony w mieyscu tuteyszym pod Nr. 14. pusty plac do budowli, sukiennikowi Fryderykowi Runkel zugehörige, und auf 50 Rible. abgeschäfte mufte Bauftelle, foll uns ter der Bebingung der Bebauung berfelben, für Rechnung des Besisers an ben Melftbietenden verkauft werden.

Der Bietungs Termin ift auf ben toten Oftober c. Vormittage um 9 Uhr auf ber hiesigen Gerichtsstube angeseht.

Raufluftige und Besigfabige wers ben baber eingelaben, sich alebann einzufinden, und ihr Gebot abzugeben.

Zugleich werden blejenigen, welche an das gedachte Grundstück einen Meal. Unspruch haben, aufgefordert, folche spätestens in dem Termin anzubringen, widrigenfall sie damit gegen ben neuen Besiger und in so weit sie das Grundstück betreffen, nicht weiter gehört werden sollen.

kobsens ben 19 August 1818. Koniglich Preußisches Fries benegericht. Kunkel należący, i na 50 tal. otaxowany, ma bydź pod warunkiem zabudowania onegoż na
rzecz właściciela, więcey daiącemu sprzedanym. Do licytacyi
takowey wyznaczony iest termin
na dzień 10. Października
zrana o godzinie 9. w izbie Sądu
tuteyszego.

Posiadaczy więc zdatnych ikupna ochotę maiących ninieyszem się zaprasza, aby w terminie rzeczonym się stawili i swe podania

uczynili.

Zarazem wzywaią się wszyscy ci, którzy do gruntu w mowie będącego, iakowe realne maią pretensye, aby takowe naypóźniey w terminie tym podali, w razie bowiem przeciwnym ztakowemi przeciwko nowemu Posiadaczowi i tak dalece, iak one gruntu tego się tyczą, daley słuchanemi niebędą.

wŁobżenicy d. 19. Sierpn. 1818. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

### INSERENDUM.

Das hiefelbst unter ber Nummer 193. belegene, bem Tuchmacher Mars tin Modrow gehörige, und auf 22 Rtlr. 12 ggr. abgeschäfte wüste Baustelle, soll unter ber Bedingung ber BebauPołożony wmieyscu tuteyszém pod Nrem 193 pusty plac do budowli, Sukiennikowi Marcinowi Modrow należący, i na 22 Tal. 12 dgr. otaxowany, ma bydź pod warunkiem zabudowania onegoż na rzecz właściciela więcey daią.

ung derselben für Rechnung des Besiziers an den Meistbietenden verkauft werden. Der Bietungstermin ist auf den soten Oktober c. Vormitztags um 9 Uhr auf der hiesigen Gerichtsstude angesetzt. Kaussussige und Besissfähige werden daher eingeladen, sich alsdann einzusinden und ihre Gerbote abzugeben. Zugleich werden alle unbekannte Realprätendenten hierdurch aufgefordert, ihre Unsprüche spätestens im Termin anzuzeigen, widrigenfalls sie damit gegen den neuen Besisser nicht weiter gehort werden sollen.

lobsens ben 19. Muguft 1818.

Roniglich : Preuf. Friedense Bericht.

cemu sprzedanym. Do licytacyi takowey wyznaczony iest termin na dzień 10ty Pazdziernika zrana o godzinie 9. w izbie Sądu tuteyszego. Posiadaczy więc zdatnych i kupna ochote maiących ninieyszem się zaprasza, aby w terminie rzeczonym się stawili i swe podania uczynili. Zarazem wzywaią się wszyscy ci, którzy do gruntu w mowie będącego iakowe realne maia pretensye, aby takowe naypóźniey w terminie podali, wrazie bowiem przeciwnym z takowemi przeciwko nowemu Posiadaczowi i tak dalece iak one gruntu tego się tyczą, daley słuchanemi niebędą.

Lobženica d. 19. Sierpn. 1818. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

## merin and bot of the state of R E N D U M.

- Maria Carling District

Die hierselbst unter ber Rummer 33. belegene dem Backer David Bes ber zugehörige, und auf 50 Arble. abgeschäßte wuste Baustelle, soll unter ber Bedingung ber Bebauung bersels ben, für Nechnung des Besigers an den Meistbietenden verkauft merden.

Der Bietungs. Termin ist auf ben vot en Oftober c. Bormitrags um 9 Uhr auf der hiefigen Gerichteftus be angesekt.

Rauflustige und Besisfabige wers

Położony w mieyscu tuteyszém pod Nrem 33 pusty plac do budowli Piekarzowi Dawidowi Weber należący i na 50 Tal. otaxowany, ma bydź pod warunkiem zabudowania onegoż na rzecz Właściciela więcey daiącemu sprzedanym. Do licytacyi takowey wyznaczony iest termin na dzień i oty Paz dziernikar.b. zrana o godzinie otey w izbie Sądu tuteyszego. Posiadaczy więc

ben baber eingelaben, fich alebann einzufinden, und ihr Gebot abzugeben.

Bugleich werden diezenigen, welche an das gedachte Grundfluck einen Reale Unspruch haben, aufgefordert, solche späcestens in dem Termin anzuzeigen, widrigenfalls sie damit gegen den venen Besiger, und in so weit sie das Grundstuck betreffen, nicht weiter ges hort werden sollen.

Lobfens ben 19. August 1818.

Roniglich : Preuf, Friedens

lece lak one granou tego de sy-

tiol Product Sad Powers.

zdatnych i kupna ochotę maiących ninieyszém się zaprasza, aby w terminie rzeczonym się stawili i swe podania uczynili.

Zarazem wzywaią się wszyscy ci, którzy do gruntu w mowie będącego iakowe realne maią pretensye, aby takowe naypóźniey wterminie podali; wrazie bowiem przeciwnym z takowemi przeciwko nowemu Posiadaczowi i tak dalece, iak one gruntu tego się tyczą, daley słuchanemi niebędą.

w Łobżenicy d. 19. Sierp. 1818. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Author the resident

# Appell I N S E R E N D U M.

Die den Erben bes verftorbenen Leberhandlers Mendel Maac zugehörige, hieres felbst unter ber Mummer 578 belegene, und auf 22 Athlr. 12 ggr. abgeschäfte wufte Bauftelle, foll fur Rechnung ber Erben unter ber Bedingung ber Bebauung berfelben, an ben Meiftbietenden per-Fauft werden, Der Bietunge=Termin ift auf den 27 fen Detober c. Bor= mittags um 9 Uhr auf der hiefigen Gie-Raufluftige und vichtestube angesett. Befigfibige werden baber eingelaben, fich alsbann einzufinden, und ihr Gebot ab= zugeben. Bugleich werden alle unbefamte Real-Mratenbenten aufgefordert,

Położony w mieyscu tuteyszym pod Nrem 578. pusty plac do budowli Sukcessoróm kupca Mendel Isaak należący, i na 22. tal. 12. dgr. ota-kowany, ma bydź pod warunkiem zabudowania onegoż na rzecz Właściciela, więcey daiącemu sprzedanym. Do licytacyi takowey wyznaczony iest termin na dzień 27 my Października r. b. zrana o godzinie 9, w Izbie Sądu tuteyszego. Posiadaczy więc zdatnych i kupna ochotę maiących ninieyszym zaprasza, aby w terminie rzeczonym się stawili, i swe podania uczynili.

Zarazem wzywaią się wszyscy ci, którzy do gruntu w mowie bedącego ihre etwanige Unfpruche spatestens in anzumelben, wibrigens bem Termin fale fie bamit gegen ben neuen Befiger nicht weiter gehörf werden follen.

Lobsens den 28. August 1818.

Ronigl. Preus. Friedensgericht.

iakowe realise mais pretensye, aby takowe naypóźniey w terminie podali, w razie bowiem przeciwnym z takowemi przeciwko nowemu posiadaczowi i tak dalece iak one gruntu tego się tycza, daley słuchanemi nie będą.

Lobženica d. 28. Sierpnia 1818. Królewsko-Pruski Sad Pokoiu.

#### Stedbrief.

Am 15ten April d. 3. Abende um 9 -Uhr entstand in Dufgnif Feuer, wodurch bas haus bes Bauers Lapis ganglich ab= brannte. Der Lapis beschuldigte seinen Anecht Balentin Lepfa, daß er ihm ei= nige Tage por bem Brande 21 Athly. 16 ggr. baares Geld aus bem Bette ent= auch wohl ber Urheber ber Brandstiftung gewesen um ben Diebstahl badurch zu ver= manteln.

Einige Zeit nach bem Brande ift bem Lapis das entwandte Geld bis auf 3 Rtlr. pon bem Lepfa wieder gebracht und als aufällig gefunden, wieder gegeben wor= ben und am Toten September c, als fich Die Local = Commission in Dusanif befand und der Lepka fich bor berfelben gur Bernehmung gestellen follte, entwich er beimlich. Geine Perfon = Beschreibung folgt hier unten und da fich ber Lepka durch die Flucht wenigstens des Diebstahls bes Geldes verdachtig gemacht hat, so erfuchen wir alle refp. Militair = und Ci=

abretion there's there's block principle states List gonczy.

Dnia 15. Kwietnia r. b. wieczorem o godzinie gtey powstał w Dusznikach ogień, przez który dom gospodarza Lapis zupełnie zgorzał. Rzeczony Lapis obwinia swego parobka Walentego, Lepke, iż mu w pare dni przed ogniem ukradł z łóżka 21. Tal. wendet und vermutbet fogar, daß diefer 16 dgr., zatem spodziewa się, iż dla utaienia kradzieży ogień podpalił.

> W pare dni po ogniu, zwrócił Lepka Lapisowi ukradzione pienia, dze aż do 3. talarow, iakoby ie przypadkowo znaleść miał. Dnia zaś 10. Września r. b. gdy przed lokalną Kommissya w Dusznikach miał się Lepka do słuchania go stawić, zbiegł potaiemnie. Opis postaci rzeczonego Lepki niżey się przyłącza; gdy zaś przez iego zbiegnienie przynavmniey co do kradzieży pieniedzy podeyrzanym się zrobił, zatem wzywamy wszystkie respect. Woyskowe i Cywilne Władze, iżby na rze czonego zbiega baczne dawać oko.

wil-Behorben auf ben Entwichenen ein i wrazie wysledzenia, aresztować i wachsames Auge zu haben und im Be= tretungefall benfelben arretiren und ihn an und birecte unter ficherm Geleit ab= liefern zu laffen.

Personal=Beschreibung bes Balentin Lepfa.

Kleiner Statur und balt noch nicht das Maaß; Allter, von 23 bis 25 Jahr; Geficht, rund und rothlich, ift auch et= was podennarbig; Saare blond furg abgeschnitten, spricht blos polnisch und hat feine besondere Rennzeichen.

Rleibungeftude.

Gine weisteinene Jacke, ein Paar Bauerftiefet, einen runden Sut, eine blaue Befte.

Pofen den 17. Ceptember 1818. Ronigl. Preug. Inquisitoriat. pod pewną strażą wprost do nas ode. słać go kazać raczyły.

Opis Walentego Lepki.

Jest maley i nietrzymaiącey miary postaci; ma od 23. do 25 lat; twarz okragłą czerwonawą, cokolwiek ospowata, włosy blond krótko oberzniete: mowi tylko po polsku, i niema sczególnych znaków.

Ubiorem iego jest biała płocienna kamzela, bóty chłopskie, kapelusz okragły, i modra kamizelka.

Poznań d. 17. Września 1818.

Królewsko-Pruski Inkwizytoryat.

Stedbrief.

Der Knecht Joseph Zaigezef ift eines in dem Dorfe Lubrze an der Warthe bei Meuftadt verübten gewaltsamen Dieb= stahls angeschuldigt worden, ehe er je= boch arretirt werben fonnte, fand er Ges legenheit am 13. b. M. aus bem biefi= gen Rammerei=Dorfe Gurczon ale feinem letten Aufenthaltsorte, zu entweichen. Un der Sabhaftwerdung blefes, bem Publico schadlichen Berbrechere, ift bem unterzeichneten Inquifitoriate fehr viel gelegen; es werben baber fammtliche refp. Civil= und Militair=Behörden hierdurch gebuhrend ersucht, auf ben Flüchtling

List gonczy.

Józef Zaiączek, parobek, został o gwaltowną we wsi Lubrze nad Warta pod Nowem Miastem wykonaną kradzież obwinionym; nim iednak mogł bydź zaaresztowany, znalazł w dniu 13. m. b. sposobność zbiegnienia z Gurczyna, wsi do tuteyszey Kamelaryi należącey, iako mieysca ostatniego pobytu swego. Na nieciu tego, społeczności ludzkiey szkodliwego człowieka, wiele bardzo podpisanemu Inkwizytoryatowi zależy; zaczem wzywa się wszelkie tak cywilne, iako i woyskowe władze,

ein wachsames Muge zu haben, benfelben im Betretungefalle dingfeft zu machen: und an die hiefige Frohnveste unter ficherer Begleitung abliefern zu laffen.

Signalement.

Alter 22 Jahr; Große, gegen 5 Auf und 3 3on; Haare, blond, lang; Stirn, mit Saaren bebedt; Augenbraunen, blond; Alugen, blau etwas wehthatig; Mase, gewöhnlich; Mund, mittelmäßig; Bahne, weiß und vollständig; Geficht, rund und etwas fommerfproffig ; Rinn, rund; Gefichtsfarbe, gefund; Statur, mittelmatig; Bart, geblich und barbiert.

Perfonliche Berhaltniffe. Geburtsort, Swigeist, ein Dorf im Strobaer Rreife belegen, letter Unffent= haltsort, bas Dorf Gurcyn; Religion, fatolisch.

Befleibung gur Beit ber Ent= weichung.

1) eine weiße Schlafmute;

- 2) ein hellblau-tuchner schon alter, mit geblicher Leinwand gefütterter, foe genannter Raftan ober Unterfleib ohne Ermel.
- 3) blautuchene neue Beinfleiber.
- 4) noch gange Bauerftiefeln. Genauer fann ber Anzug bes Entwis chen nicht angegeben werden.

Pofen ben 18. September 1818.

aby na zbiega tego baczue miały oko, w razie zaś wyśledzenia, przytrzymać go, i do tuteyszego Fronfefestu pod pewną strażą odstawić kar zać zechciały.

Rysopis. Wiek, 22. lat;

wzrost, około 5. stóp i 3. cali; włosy, blond długie; czoło, pokryte włosami;

brwi, blond;

oczy, niebieskie cokolwiek bolące;

nos, zwyczayny; usta, mierne;

zęby, białe zupełne;

twarz, okrągła i cokolwiek piegowata: sczeka, okrągła;

cera, twarzy zdrowa;

sytuacya, mierna,

zarasta, żółtawo i goli brodą. Stosunki osobiste.

Mieysce urodzenia Święcisk, wieś w Powiecie Szrodzskim położona: mieysce ostatniego pobytu, Gurczyn; religia katolicka.

Ubiór w czasie ucieczki.

1) szlafmyc biała;

2) kaftan, czyli bruślak z sukna iasno-granatowego iuż stary i bieloném płótném podszyty;

3) spodnie nowe z sukna granatowego;

4) bóty wieyskiego kroiu iescze dobre. Dokładniey odzież zbiegłego opisaną bydź nie może.

Poznań d. 18. Września 1818.

Konigl, Preuß. Inquisitoriat. Królewsko-Pruski Inkwizytoryat.

Am 17ten b. M. morgens um 3 auf 8 Uhr berffarb hier zu Karge in einem 79jährigen Alter an völliger Entfraftung, meine gute Mutter die verwittivete Commerzien-Rathin Helwig, wovon ich alle auswärtige geliebte Verwandte und Bekannte benachrichtige.

Rarge den 21. September 1878.

Verwittwete Paftor Breunich.
Numens meiner Gefchwister und Entel.

Der Deconom Herr Cowin Ceifferth aus Berlin wird bringenoft erfucht fofort personlich sich bei mir zu melden, und wenn dies Krankheitshalber unmöglich sein sollte, mir sofort von seinem Auffenthalte und Besinden Anzeige zu machen. Es warten auf ihn Nachrichten bei mir, welche für ihn hochst wichtig sein mußen.

Zugleich bin ich so frei, sammtliche Herren Landrathe, Burgermeister und Worte dieser Provinz gehorsamst zu ersuchen, alles Mögliche aufzubieten, um den Herrn Seisserth welcher von mehreren Wochen nach Poson hat reisen wollen, und feit dem nichts hat von sich horen lassen, auszumitteln, wenn er irgendwo krank und hulflos sein sollte, ihn zu unterstützen und mich von seinem Aufenthalte geneigtst schleunigst in Kenntnist zu seizen.

Mit größtem Dante fur biefe Bemuhungen, werbe ich gern bie etwanigen

Muslagen fofort erstatten.

Meserit ben 20. September 1818.

Der Justig-Commissaring

Da ich meinen Wohnort ju Michaeli b. J. nach Kulisch verlege so ersuche ich jeden der eine Forderung an mich hat, sich zu melden.

3. F. Sutt, Golbarbeiter.

In der Breslauer Strafe Mro. 232 zwei Treppen boch, ist eine Bor= berftube für einen einzelnen Herren zu vermiethen.

Handlung 8=Unzeige. Frischgeraucherten Rheinlachs hat mit gestriger Post erhalten E. F. Gumprecht Nro. 50 am Markte. Doniesienie handlowe. Swieży wędzony Ryński Lossoś dostał pocztą Karol Gumprecht w rynku pod Nrem 50.